## Nº 236.

## Posener Intelligenz = Blatt.

## Montag, ben 3. Oktober 1831.

Ungefommene Fremde bom 30. September 1831.

Hr. Graf v. Kwiledi aus Kobylnik, I. in No. 256 Breslauerstraße; Hr. Gutsbesther v. Sofolnickt aus Piątowic, Hr. Gutsbesitzer Rogalinski aus Gwiazbowo, Hr. Gutsbesitzer Kierski aus Gorka, I. in No. 26 Malistei; Hr. Stud. Jur. Krafzewski aus Thorn, I. in No. 136 Wilhelmsstraße; Hr. Lehrer Richter und Hr. Tischlermeister Weigert aus Rogasen, I. in No. 95 St. Abalbert.

Bekanntmachung. Die bei Musrowana Godfin belegene Klein-Godlinker Muhle nebst Zubehbr soll auf brei nache einander folgende Jahre vom 1. Dftosber c. ab, unter folgenden Bedingungen bffentlich:

- 1) baß ber Licitant eine Pacht-Caution uon 150 Athl. baar ober in Staats-Papieren nach dem Neunwerth erlegt;
- 2) baff er, um zum Bieten gelaffen zu werben, eine Caution von 50 Rehl. erlege;
- 3) bag bie Berpachtung in Pausch und Bogen erfolgt;
- 4) daß Pachter bie Koffen ber Ber= pachtung und ber Uebergabe tragt;
- 5) baß Pachter alle bffentlichen Abga= ben sowoht, als die an das Domis

Obwieszczenie. Młyn pod Murowaną Gośliną położony, tak zwany Malo Goślinski, ma być z przynależytościami iego na trzy po sobie
idące lata od t. Października r.
b. pod następuiącemi warunkami wydzierzawiony:

- Licytant złoży kaucyą dzierzawy 150 tal, w gotowych pieniędzach lub w papierach w kraiu kurs maiących;
- 2) Licytant cheac do licytacyi być przypuszczonym, winien złożyć kaucyą licytacyiną 50 tal.;
- 3) wydzierzawienie nastąpi ryczałtem;
- 4) dzierzawca winien ponosić kosta wydzierzawienia i tradycyi;
- dzierzawca przyimuie nie tylko podatki publcznie, ale nawet i

nium zu leiffenben Praffationen unbeschadet und ohne Anrechnung

auf den Pachtzins gabit;

6) der Pachtzins mird ad Depositum bes Landgerichts vor der Uebergabe and drei Tage nach erlangtem Meistigebot gezahlt. Auch muß die Caution vor der Uebergabe geleistet seyn;

vervachtet werben.

hierzu haben wir einen Termin auf ben 6. Oftober c. 9 Uhr in ber Muhle zu Klein=Godlin vor dem Landsgerichts=Referendarius v. Gumpert I. anberaumt, zu welchem Pachtlustige einsgeladen werden.

Pofen ben 19. September 1831. Rbnigl. Preug. Landgericht.

dace late od d. Patdaierolan

praestacye dominialne przez potrącenia takowych w dzierzawie;

6) dzierzawa ma być do Depozytu Król. Sądu Ziemiańskiego w trzech dniach po otrzymaném przybiciu dzierzawy płacona. Kaucya zaś powinna trzy dni przed tradycyą być złożona.

Do wydzierzawienia więc tego wyznaczyliśmy termin na dzień 6. Października r. b. o godzinie 9. w młynie, Mała Goślinka zwanym, przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Ur. Gumpert I., na który się ochotę dzierzawienia maiących zaprasza.

Poznań dnia 19. Września 1831. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

international de al constitue anni genera tad

Bekanntmachung. Die unbekonneten Erben des Amtmanns Binzent Woybeckt aus Bielejewo Samterschen Kreisek,
welcher in dem zur herrschaft Dobrojewo
gehörigen Walde am 20. Sptbr. 1.814 gestädtet vorgefunden wurde, werden ad
terminum den 12. Januar 1832
vor dem Deputirten Land-Gerichte-Rath
Brückner in unserm Instructionszimmer
des Morgens um 10 Uhr vorgeladen,
mit der Verwarnung, daß, wenn sie sich
var oder in dem Termine oder schriftlich
oder mündlich melden und weitere Anweis
sung gewärtigen, der Nachlaß als ein

Obwieszczenie. Niewiadomi sukcessorowie po ekonomie Wincentym Woydeckim z Bieleiewa powiatu Szamotulskiego, który w lesie do dóbr Dobroiewa należący, na dniu 20. Września 1814 zabitym znaleziony został, zapozywaią się ninieyszym na termin dnia 12. Stycznia 1832. przed deputowanym konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Brückner wizbie naszey instrukcyjney zrana o godzinie 10. z tem zagrożeniem, że ieżeli się przed lub w terminie na piśmie albo osobiście niezgłoszą, dalsze roz-

herrnfoses Gut bem Fiefus zugesprochen werden wird.

Pofen ben 27. Januar 1831.

Konigl. Preuß. Land gericht.

porządzenie nastąpi, i pozostałość iako bezdziedziczna Fiskusowi przysądzoną zostanie.

Poznań dnia 27. Stycznia 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Avertissement. Jum Verkauf bes im Inowraclawer Kreise belegenen, zur Carl Ludewig Busseichen Konkursmasse gehörigen, auf 33,078 Athl. 2 sgr. 8 pf. abgeschäften abelichen Guts Palczyn sieht im Wege ber nothwendigen Subhaftation ein Vectungstermin auf

ben 27. Juni 1831, den 26. September 1831, und der peremtorische Termin auf ben 29. Dezember 1831, dor dem Hrn. Oberlandesgerichts=Ussess for v. Forestier Morgens um 9 Uhr an hiesiger Gerichtsselle au.

Die Taxe kann in unserer Registrafur eingefehen werben.

Bromberg ben 3. Februar 1831. Königt. Preuß. Landgericht. Obwieszczenie. Do przedaży dóbr szlacheckich Palczyn w Powiecie Inowrocławskim położonych, do massy konkursowey Karola Ludwika Busse należących, na 33078 Tal. 2 sgr. 6 fen. ocenionych, wyznaczone zostały w drodze konieczney subhastacyj termina licytacyjne na

dzień 27. Czerwca 1831. dzień 26. Września 1831.

termin zaś peremtoryczny na dzień 29. Grudnia 1831. przed Ur. Forestier Assessorem Są-

du Nadziemiańskiego z rana o godzie nie 9. w naszym lokalu służbowym. Taxa może bydź przeyrzana ka-

ždego czasu w naszéy registraturze. Bydgoszcz dnia 3. Lutego 1831. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Jum Verkauf bes hicfelbst sub No. 15 belegenen, zur Kaufmann Körner= schen Concursmasse gehörigen, auf 2001 Athle. 20 sgr. 10 pf. abgeschätzten Grundstückes sieht im Wege der nothwen= digen Subhastation ein Victungstemmin auf

ben 22. Juli c., ben 23. September c. und ber peremtorische Termin auf ben 22. November b. J.

Do przedaży posiadłości tutéy pod No. 15 polożoney, do massy konkursowey kupca Körnera należącey, na 2001 tal. 20 sgr. 10 fen. ocenioney, wyznaczone są w drodze subhastacyi termina licytacyjne na

dzień 22. Lipca r. b., dzień 23. Września r. b., termin zaś peremtoryczny na dzień 22. Listopada r. b. por bem herrn Kummergerichte-Uffeffor Lanbichutter Morgens um 8 Uhr, an hiefiger Gerichtsftelle an.

Die Taxe fann in unserer Registratur

eingesehen werben.

Bromberg ben 2. Mai 1831.

Konigl Preng. Landgericht.

Ueber bas Wer= Poitralcitation. mogen des zu Lubafg verftorbenen Probftes Gimon Declewofi ift, auf ben Un= trag bes Bormundes ber Bincent Be= clewsfischen Minorennen, ber erbschaft= liche Liquidatione=Prozef eroffnet worden und es werden fammtliche unbefamte Glaubiger ber Maffe hierdurch vorgela= ben, ihre Unspruche in bem auf ben 17. Degember c. Bormittage um 9 Uhr bor dem Landgerichts - Rath Dehler biefelbst anstehenden Termine entweder perfoulich oder burch gesetzlich zuläßige Bevollmachtigte, mogu ihnen die Juffig= Commiffarien Weimann und Schulz, und ber Jufiig-Commiffions-Rath Mittelftabt vergeschlagen werben, anzumelben, wi= brigenfalls biejenigen, welche ausbleiben, aller ihrer etwanigen Rechte verluftig er= flart und mit ihren Forderungen nur an basjenige berwiesen werben follen, mae nach Befriedigung ber fich melbenben Glaubiger von der Maffe übrig bleiben mirb.

Schneibemuhl ben 4. Auguft 1831.

przed Ur. Landschutter Assessorem Sądu Kameralnego zrana o godzinie 8. w naszym lokalu służbowym.

Taxa może bydź przeyrzana każdego czasu w naszéy Registraturze.

Bydgoszcz d. 2, Maia 1831.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Nad maia. tkiem Szymona Węclewskiego Procoszcza w Lubaszu zmarłego, na wniosek opiekuna nieletnich Wincentego Węclewskiego dzieci, process spadkowo-likwidacyiny otworzony został. Wzywamy przeto ninieyszém wszystkich nieznaiomych wierzycieli massy, aby z pretensyami swemi w terminie na dzień 17. Grudnia r. b. zrana o godzinie 9. przed W. Mehler Sędzią Ziemiańskim wyznaczonym, osobiście lub przez prawnych pełnomocników, na których kommissarzy sprawiedliwości Weimanna i Schulza, i Radzcę sprawiedliwości Mittelstadta podaiemy, zgłosili się, gdyż wrazie przeciwnym wszyscy niestawaiacy, prawa swe do massy utraca i z pretensyami swemi do téy części massy ode. słanemi być maią, która po zaspokoieniu wierzycieli stawaiących pozostanie.

Pila dnia 4. Sierpnia 1831.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

The thirt out The and

Subhastarionsparent. Die im Abelnauer Kreise belegene, gur Ignah v. Karntowefischen erbichaftlichen Liquidas tions-Maffe gehörige herrschaft Pogrzy= bow, welche nach ber gerichtlichen Tare auf 148,465 Mthlr. 27 fgr. 8 pf. ge= wurdigt warden ift, foll auf den Untrag Des Curators der Liquications=Maffe ent= weder im Gangen, ober in folgenden Un= theilen:

1) bas Gut Gulislam, abgeschaft auf 31341 Mtblr. 15 far. 6 pf.;

(2) Die Dorfer Dabegon und Jelitom, abgeschätzt auf 45,074 Rthlr. 21 fgr. 6 pf.;

3) die Dorfer Pogranbow, Dembin, Rigiel, Mafieraie und Krug Bufo: ronica, abacichakt auf 66,952 Rthle. 7 pf.;

Diffentlich an den Meiftbictenben verkauft werben, und bie Bietungstermine find

ben 24. Oftober b. 3. ben 24. Januar 1832. und der peremtorifche Termin auf ben 2. Mai 1832., por bem Landgerichtsrath Roquette Morgens um o Uhr allhier angesett.

werden biefe Termine mit bem Beifigen siadaigcych, uwiadomiamy o termihierburch bekannt gemacht, bag es einem nach tych z nadmienieniem, it at Jeben freifteht, bis 4 Wochen bor bem do 4ch tygodni przed ostatifim termi-

Patent subhastacyiny. Maietność Pogrzybowska w Powiecie Odolanowskim polożona, do massy sukcessyino-likwidacyiney niegdy Ignacego Karnkowskiego należąca, która według taxy sądowey na 148,465 talar. 27 sgr. 8 fen. oceniona została, na żądanie Kuratora massy w całości lub w następuiących częściach:

1) dobra Sulisław, ocenione na 31,341 tal. 15 sgr. 6 fen;

2) dobra Rabczyn i Jelitów, otaxowane na talar. 45,074 sgr. 21 fen. 6;

3) dobra Pogrzybow, Dembin, Figiel, Nasieraie i karczma Bykoronica, ocenione na 66,952 tal. ind this fen.; widness runding

publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma, którym końcem termina licytacyine

na dzień 24. Października r. b. na dzień 24. Stycznia 1832, termin zaś peremtoryczny na dzień 2. Maia 1832. zrana o godzinie gtéy przed Deputowanym Wnym Sędzią Roquette w mieyscu wyznaczone zostały.

Befit und gahlungefahigen Raufern Zdolnose kupienia i zaplacenia polegten Termine, une die etwa bei Huf- nem, każdemu zostawia się wolność nahme ber Taxe vorgefallenen Mångel anzuzeigen.

Krotoschin ben 20. Juni 1831.

Konigl. Prauf. Landgericht.

doniesi nia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Krotoszyn d. 20. Czerwca 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastationspatent. Das in ber Ctaot Rroben, im Rrobner Rreife, auf den Roscielofer Strafe unter Dro. 31 belegene, jum Frang Sobieransti= fchen Nachlaffe gehörige Wohnhaus, nebft Garten, welches nach ber gerichtlichen Tare, die bei und eingesehen werben fann, auf 85 Rthl. abgeschätzt ift, foll, Jufolge Auftrage des Ronigl. Landgerichts gu Fraustadt, im Wege ber nothwendis gen Gubhaftation an ben Deiftbietenben dffentlich verkauft werden, und ift ber Bietungstermin in loco Rroben auf ben 23. November b. J. Bormittags um 10 Uhr angesett, welcher Termin befite fabigen Raufern hierdurch befannt ge= macht wirb.

Goffon ben 29. August 1831. Ronigl, Preuß, Friedensgericht.

Patent subhastacyiny: Dom w mieście Krobi, w powiecie Krobskim, na ulicy kościelney pod Nr. 31. polożony, do spadku Franciszka Sobierayskiego należący, ma wraz z przyleglem do niego ogrodem, który podług taxy sądowéy, u nas przeyrzeć się mogący, na 85 tal. oceniony iest, wskutek zlecenia Król. Sądu Ziem. w Wschowie w drodze konieczney subhastacyi naywięcey daiącemu publicznie być sprzedany, tym końcemwyznaczony iest termin w Krobi na dzień 23. Listopadar. b. zrana o godzinie 10., o którym będących w stanie kupienia ninieyszém uwiadomiamy.

Gostyń dnia 29. Sierpnia 1831. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Bekannemachung. Im Auftrage bes Königk. Landgerichts zu Fraustadt sollen auf dem Dominio Zaorle eine Anzahl Schöpse im Termine den 12.
Dktober c. Bormittags 10 Uhr an den Meistbietenden öffentlich gegen sofortige baare Zahlung in Sourant versteigert werden, was Kaussustigen hiermit bekannt gemacht wird. Rawicz den 22. September 1831.

Koniglich Preufisches Friedensgericht.

Subhastationspatent. Im Auftra= ge des Konigl. Landgerichts zu Frauftadt foll bae, zu ber Chriftian Gottlieb Rolifchichen Konfurenraffe gehörige, biefelbft im Arbbier Areife unter Do. 367 auf ber Breslauerftrage belegene Sans nebft Bubehor, welches nach ber gericht= lichen Taxe, Die nebft den Raufbedin= gungen bei uns eingesehen werden fann, auf 450 Rthlr. gerichtlich abgeschätzt worden ift, im Wege ber nothwendigen Subhaftation an den Meifibietenden ver= kauft werden.

hierzu haben wir einen Termin auf den 17. Dezember c. Bormittags um 9 Uhr vor bem herrn Landgerichts: Referendarius Forner in unferm Gerichts= lokale anberaumt, zu welchem wir befig- do którego zdolność i ochotę maigfahige Raufer hiermit einladen.

Rawicz ben 2. September 1831. Konigl. Preuf. Friedensgericht.

Patent subhastacyiny. W zleceniu Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie ma być dom, do massy konkursowey niegdy Krystyana Bogumila Kolisch przynależący, zu w mieyscu w powiecie Krobskim pod liczbą 367. ulicy Wrocławskiey położony, wraz z przyległościami, który według sądowey taxy, która wraz z kondycyami sprzedaży u nas przeyrzaną być może, drogą potrzebnéy subhastacyi naywięcey daiącemu sprzedany.

Końcem tego wyznaczyliśmy termin na dzień 17. Grudnia r. b. zrana o godzinie g. przed Ur. Forner Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego w lokalu naszym sądowym, cych kupców ninieyszém wzywamy.

Rawicz dnia 2. Września 1831. Król. Pruski Sad Pokoju.

Bekanntmachung. Der Gerber= gefelle Feift und ber Friedrich Ferdinand Franke, beren gegenwartiger Aufenthalte= ort unbefannt ift, werden als Erben ber am 13. April 1829 gu Schmiegel ver= ftorbenen Unna Rofina gebornen Brieger, verwittwet gewesenen Franke, sowohl, als bie etwanigen unbefannten Erben hiermit aufgeforbert, fich binnen 6 Do, naten bei bem unterzeichneten Gerichte du melben, wibrigenfalls follen bie ge= nannten Personen für tobt erklart und the Vermögen und Vermögensansprüche

Obwieszczenie. Garbarczyk Feist i Fryderyk Ferdinand Franke, których teraznieyszy pobyt niewiadomy iest, wzywaią się iako sukcessorowie po zmarłey w Szmiglu na dniu 13go Kwietnia 1829. Annie Rozynie Brieger owdowiałey Franke, tudzież i inni dotychczas nam niewiadomi iéy sukcessorowie, aby się w przeciągu 6 miesięcy przed podpisanym Sądem zgłosili, w przeciwnym bowiem razie rzeczone osoby za zmarłe uważane, a ich maigtek i iakowe do tegoż

ben bekannten nachften Erben zuerkannt werben.

Zugleich werben alle diejenigen, wels che von dem Leben oder Tode der obens genannten Vermisten Nachricht besitzen, zu deren Mittheilung an dieses Gericht aufgefordert.

Roffen ben 22. August 1831.

pretensye mieć mogące, naybliższym dotąd znaiomym sukcessorom przysądzony będzie.

Zarazem wzywaią się i ci, którzy iakową wiadomośćo życiulub śmierci wyrażonych osób posiadaią, o tém Sądowi donieśli.

Kościań dnia 22. Sierpnia 1831. Król. Pruski Sąd Pokoju.

bishing angulations, and blame of 200

Weight British and British about the British

Bei der hier seit drei Wochen herrschenden Cholera mordus sind besonders die Mitglieder der hiesigen judischen Gemeinde von dieser schrecklichen Seuche mitzgenommen worden. Die gefallenen Opfer sind jedoch im Verhältnis der Erfranzkungs-Fälle immer nur gering, ein Umstand, welcher lediglich der geschickten Thättigkeit des hiesigen Kreis-Physikus Herrn Doctor Schulze zugeschrieben werden muß. Mit Nichtbeachtung seines eigenen Lebens, welches er täglich der Gesahr der Unsteckung furchtlos Preis giebt, eilt er zum Krankenlager der leidenden Menschheit, und hilft, wo geholfen werden kann. Möge die Vorsehung ihre schirmende Hand über ihn halten, möge er noch lange, recht lange leben zum Wohl seiner Mitbrüder. Der Dank, welchen wir ihm hier öffentlich darbringen, wird überzeugen, wie sehr wir seine Tugenden als Mensch, wie als Arzt, erkennen und ehren. Weeschen den 27. September 1831.

Die Borfteher ber Synagoge. Samuel Daniel Golbstein. Lewin Krotschner.

0

Die Arbeiten ber St. Joh. . 3. T. d. E. it Or. zu Posen haben wieder ihren Anfang genommen. Mittwoch den 5. Oktober c. Trauer .

Im graffich v. Rwiledaschen Saufe, Brestauerftraße, find zwei einzelne Parterreftuben zu vermiethen. Das Nahere beim Goldarbeiter Araufe.